Nº 280.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag den 22. November 1832.

Angekommene Fremde vom 20. November 1832,

Hr. Perwalter Dreyer aus Mikuzewo, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Kaufsmann Schiff aus Kurnif, Hr. Kaufm. H. Pinne aus Pinne, Hr. Kaufm. J. Budswiß aus Zierkowo, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Guteb. Trzcinski aus Polen, I. in No. 391 Gerberstraße; Frau Guteb. Ulatowska aus Skrabozewo, Hr. Guteb. Gorzenski aus Karmin, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Guteb. v. Nieschowski und Hr. Guteb. v. Wilczychowski und Hr. Guteb. Witsche aus Kianowo, I. in No. 251 Bressauerstraße; Hr. Handelsmann Leib Marcus aus Rozemin, Hr. Handelsmann Abraham Masurek aus Lissa, Hr. Conducteur Friedrich Fielze aus Krotoschin, I. in No. 350 Judenstraße; Frau Guteb. Suchorzewska aus Tursko, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Guteb. Stablewski aus Kolaczkowo, Hr. Guteb. Lutowski aus Jahlonki, Hr. Probst Kroclewicz aus Brodnica, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Dekon. Juspector Grunwald aus Schmiegel, I. in No. 395 St. Adalbert; Wittwe Seidler aus Wassschau, I. in No. 84 Fischerei; die Hrn. Guteb. Gossinowski und Siborski aus Goniec, I. in No. 23 Wallischei.

Morificatorium. Daß der Johann von Mieswiastowski und das Fraulein Unna von Krzyzanowska mittelst gerichtzlichen Bertrags vom 23. September e. vor Einschreitung der She die Gütergemeinschaft ausgeschlossen haben, sulches wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Posen, den 15. Oftober 1832. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie. Że Ur. Jan Nieświastowski i Ur. Anna Krzyżanowska podług sądowey ugody z dnia 23. Września r. b. przed zawarciem małżeństwa wpólność maiątku wyłączyli, podaie się do publiczney wiadomości.

Poznań, d. 15. Października 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Den bestehensen Vorschriften gemäß wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Königtiche Preußische Justiz-Commissaries Giersch von hier und dessen Braut, Fräulein Auguste Henriette Friederisc Derege aus Potsdam, nach dem am 12. Seutember d. J gerichtlich geschlossenen Ehevertrage die Gemeinschaft der Eiter und des Erwerbes ausgeschlossen haben.

Pofen, ben 11. Oftober 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Nachbem bie Wittve des Burgers Stanislaus Pasztiewicz, Catharina geborne Kieslig aus Graß, und der Oberforster George Abamzewöhl aus Lissowho, mittelst gerichtlichen Akts vom 25. September c. die Gütergemeinschaft und des Erwerbes für die Dauer ihrer verabredeten ehelichen Verbindung ausgeschlossen haben, so wird solches hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen, ben 4. September 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht,

Woiktalcitation. Alle dicienigen, welche Ansprüche an die vom Exefutor Schöning bestellte Caution von 200 Athl. zu haben vermeinen, werden hiermit aufgesordert, dieselben binnen 3 Monaten und spatestens in dem auf den 8. Januar 1833 Normittags 10 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarius Kas-

Obwieszczenie. Stosownie do istnących przepisów podaie się do publiczney wiadomości, iż Ur Giersch Król. Pruski Kommissarz Sprawiedliwości z Poznania i oblubienica iego Ur. Augusta Henrycta Frederyka Derege z Poczdamu, podług kontraktu przedślubnego pod dniem 14. Września r. b. sądownie zawartego, wspólność maiątku i dorobku w przyszlem ich małżeństwie wyłączyli.

Poznań, d. 11. Paździer. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Wyłączenie wspólności maiątku i dorobku przez owdowialą Katarzynę z Kieslig Paszkiewiczową z Grodziska i leśniczego Woyciecha Adamczewskiego z Lissowka, aktem dnia 25. Września r. b. sądownie zadeklarowane, podaie się do publicznéy wiadomości,

Poznań, dnia 4. Września 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wzywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzyby do kaucyi przez Exekutora Schoeninga w ilości 200 tal. złożoney pretensye iakie rościć mogli, aby takowe w trzech miesięcach, a naypóźniey w terminie na dzień 8. Stycznia 1833. przed południem o

kel in unferm Infiruktionszimmer anzumelben, widrigenfalls dieselben mit ihren Unsprücken werden prakludiet werden, und die Cantion dem Exekutor Schoning zurückgegeben werden wird.

Pofen, ben 5. September 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Politalcitation. Neber ben Nachlag bes am 19. December 1818 zu Onin verstorbenen Bürgers und Schneiberneisters Carl Gottfried Dietrich ist ber erbschaftliche Liquidationsprozes erbffnet worden.

Bir laben baber alle biejenigen, Die an biefen Nachlaß Unfpruche zu haben vermeinen, in dem auf den 9. Fe= bruar 1833 vor dem Landgerichte= Affeffor Pilasti Bormittags um to Uhr in unferm Inftruftionszimmer angefet= ten Liquidations-Termine personlich ober burch gesetzlich zuläffige Bevollmächtig= te gu erfcheinen, ihre Forderungen an= zumelben und gehörig nachzuweisen, un= ter ber Berwarnung bor, baf die Ausbleibenden aller ihrer etwanigen Vorrechte verluftig erflart, und mit ihren Forde= rungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber fich meldenden Glau= biger von der Maffe noch übrig bleibt, verwiefen werden follen.

Pofen, ben 11. Oftober 1832. Ronigl. Preuß, Landgericht. godzinie 10. przed Referendaryuszem Kaskel w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym zameldowali, gdy w razie przeciwnym z swoiemi pretensyami wykluczeni zostaną, a kaucya Exekutorowi Schoening zwróconą będzie.

Poznań, dnia 5. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarlego w Bninie w dniu 19. Grudnia 1818. mieszczanina i krawca Karola Gottfryda Dietrich process sukcessyino-likwidacyjny otworzonym został.

Zapozywamy wszystkich tych, którzy do pozostałości téy pretensye mieć mniemaia, aby w terminie likwidacyinym na dzień 9 Lutego 1833. przed Assessorem Pilaskim przed poludniem o godzinie 10. w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego pełnomocnika stawili się, swe pretensye zameldowali i należycie udowodnili, pod tém zagrożeniem, iż nie stawaiąci z swemi prawami pięrwszeństwa wykluczeni i z swemi pretensyami tylko do tego, co po zaspokojeniu wierzycieli melduiących się pozostanie, odesłani beda.

Poznań, d. 11. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Jum bffentlichen Verkauf bes zur Kaufmann Körnerschen Concursmasse geshörigen Silbergeschirrs und der verschiesenen Pratiosen, welche auf 302 Athlr. 22 fgr. abgeschätzt sind, steht ein Termin auf den 13. Februar 1833 Vormittags 9 Uhr vor dem Herrn Landsgerichts-Nath v. Ingersleben in unserm Geschäftslofale an.

Bromberg, den 29. Oftober 1832. Ronigs. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Den etwanisgen unbekannten Gläubigern des Nachstaffes des am 12. Juli 1829 zu Siekos wo im Kostener Kreise verstorbenen Pfandsbestz-Inhabers Dominifus v. Swizeickt bringen wir zur Kenntniß, daß die Theistung des v. Swizeickischen Nachlasses unter die legitimirten Erben bevorsteht.

Fraustadt, den 5. November 1832. Koniglich Preuß. Landgericht,

Ediktalcitation. Mit Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 1. Juni 1806 werden auf den Untrag der Erben des in Rawicz, Kreis Kröben im Groß-herzogthum Posen, verstorbenen Zimmermanns Michalski, die zeit 40 Jahren verschollenen Kinder des Christian Mischalski, namentlich:

a) ber Johann Christian Michaldki, welcher ben g. August 1750 getauft ist, die Tuchscheererei erlernt, und während seiner Lehrjahre preuDo publicznéy sprzedaży należących do massy konkursowéy kupca Körnera sreber i rozmatych kosztowności, które oceniono na 302 tal. 22 sgr., wyznaczony iest termin na dzień 13. Lutego 1833. r. zrana o godzinie 9. przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego Ur. Ingersleben w naszym łokału służbowym.

Bydgoszcz, dnia 29. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Niewiadomym wierzycielom pozostałości w dniu 12. Lipca 1829. r. w Siekowie, powiecie Kościańskim, zmarlego posiedziciela zastawnego Dominika Swięcickiego podaiemy ninieyszem do wiadomości, iż podział pozostałości rzeczonego Swięcickiego pomiędzy legitymowanych sukcessorów ma nastąpić.

Wschowa, d. 5, Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Z odwołaniem się do obwieszczenia z dnia 1. Czerwca 1806. r. zapozywamy ninieyszem na wniosek sukcessorów w Rawiczu, powiecie Krobskim, Wielkim Xięstwie Poznańskiem, zmarłego cieśli Michalskiego, od lat 40 znikłe dzieci Krystyana Michalskiego, mianowicie;

a) Jana Krystyana Michalskiego, który dnia 9. Sierpnia 1750, r. iest ochrzcony, professyi postrzygackiey się wyuczył i w Bifche Militairdienffe genommen

b) die Susanna Theodora Michalska, welche den 18. Januar 1754 getauft ist, und sich von Nawicz nach Liegniz, von da aber nach Breslau begeben haben soll,

so wie deren etwanige Erben ober Erb= nehmer, hierdurch vorgeladen, fich bin= nen 9 Monaten und ipateftens in dem auf den 6 ten August 1833 vor bem Deputirten Landgerichts = Referendarine Steffemeli anftebenben Termine Bormittags 9 Uhr in unferm Gerichtslofale hiefelbst entweder perfonlich oder schriftlich zu melden und das ihnen von ihres Baters Bruder, bent erwähnten Zimmermann Michalefi, gu= gefallene, und gufammen nebft Binfen aus 125 Rthl. bestehende Erbtheil in Empfang zu nehmen, widrigenfalls ihre Todeserflarung ausgesprochen, und bic= fes ihr hiefiges Bermogen ihrem Bruder, bem verabschiedeten Umtsbeschauer Friebrich Michalefi gur freien Disposition verabfolgt werden wird, fie auch gehal= ten fenn werden, beffen handlungen und Dispositionen anzuerkennen und sich le= biglich mit bem zu begnügen, was alebann von ber Erbschaft noch vorhanden fenn durfte, ohne Erfat ber gehobenen Mugungen fordern zu tonnen.

Frauftadt, ben 25. Betober 1832. Ronigt. Preuß. Landgericht.

czasie nauki do woyska pruskiego wstąpił;

która dnia 18. Stycznia 1754. r. iest ochrzcona i z Rawicza do Lignicy, z tamtąd zaś do Wrocławia udać się miała;

również tychże sukcessorów i spadkobierców, ażeby się w przeciągu 9. miesięcy a naydaley w terminie na dzień 6. Sierpnia 1833. r. przed Delegowanym Ur. Stęszewskim Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego zrana o godzinie 9. w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym osobiście lub piśmiennie zgłosili i im od stryia ich pomienionego cieśli Michalskiego przypadłą, a wraz z prowizyami 125 tal, wynoszącą schedę odebrali, albowiem w razie przeciwnym za nieżyjących uznani zostaną i rzeczony tuteyszy ich maiatek ich bratu, od służby uwolnionemu celnikowi Frederykowi Michalskiemu, do wolney dyspozycyi wydanym bę dzie, następnie też obowiązani będą, tegoż czynności i dyspozycye przyznać i jedynie ztém się kontentować, coby natenczas z spadku ieszcze zbywało, niemogąc żądać wynadgrodzenia pobieranych użytków, od od użo

Wschowa, dnia 25. Paždz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Fraustatschen Kreise belegene, zu der Hofrath Tauchnitsschen Concursmasse gehörige Herrschaft Driebig, bestehend:

1) aus bem Gute Ober-Auf-Driebit I. Antheils, gewürdigt auf 30,565 Athl. 6 fgr. 3 pf.,

2) aus bem Gute Ober = Alt = Driebitz II. Antheils, gewürdigt auf 20,363 Athl. 1 fgr. 1 pf.,

3) aus bem Gute Ober = Alt : Driebig III. Antheils, gewürdigt auf 55,226 Athl. 9 fgr. 7 pf.,

von denen ein jeder Antheil als ein für sich bestehendes Gut foll versteigert wersten, soll im Wege der Licitation offentslich an den Meistsietenden verfauft wersten, und die Bietungstermine sind auf

den 23. Juni, den 22. September,

und der peremitorische auf

ben 22. December c., vor dem Herrn Landgerichts-Math Molkow Morgens um 10 Uhr allhier ange-

fest.

Besikfähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkomsmenden Gebote nicht weiter geachtet wersden soll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Patent Subhastacyiny. Pod jurys. dykcyą naszą w powiecie Wschowskim położona, do massy konkursowéy Radzcy Nadwornego Tauchnitz należąca maiętność Drzewce, składaiąca się:

 z wsi górnych starych Drzewice I części, ocenionéy na 30,565 tal. 6 sgr. 3 fen.,

2) z wsi górnych starych Drzewiec II. części, ocenionéy na 20,363 tal. 1 sgr. 1 fen.,

 z wsi górnych starych Drzewiec III. części, ocenioney na 55,226

tal. 9 sgr. 7 fen,

z których każda część iako poiedyncze dobra się zalicytuie, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 23. Czerwca, na dzień 22. Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 22. Grudnia r. b., zrana o godzinie 10. przed W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Uebrigens sieht während ber Subhastation und bis 4 Wochen vor dem legten Termine einem Jeden frei, uns die
etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann
zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Dabei werben bie ihrem Wohnorte nach unbefannten Glaubiger, als:

- 1) die Viftoria geb. v. Zolzynsfa, ver= ehelichte Gawlowsfa,
- 2) die Anna v. Bolgunska,
- 3) ber Rittmeister Carl v. Muller, zu diesen Terminen unter der Verwarnung vorgeladen, daß im Falle ihres Ausbleibens dem Meistvietenden nicht nur der Juschlag ertheilt, sondern auch, nach erfolgter Erlegung des Kaufgeldes, die Löschung der sammtlichen eingetragenen, wie der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Fraustabt ben 9. Februar 1832. Konigi, Preuß, Landgericht, Zresztą zostawia się każdemu woleność, w czasie subhastacyi i aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Przytem zapozywaią się z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele, iako to:

- 1) Wiktorya z Zołżynskich Gawłowska,
- 2) Anna Zolžynska,
- 3) Karol Mueller, Rotmistrz, na termina powyższe pod tym rygorem, iż w razie ich niestawienia się nie tylko przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ale też po nastąpionem złożeniu summy szacunkowey, extabulacya wszystkich zahypotekowanych, iako i próżno wychodzących pretensyów, a mianowicie ostatnich, bez złożenia w tey mierze instrumentu rozporządzoną być ma.

Wschowa dnia 9, Lutego 1832, r. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es soll das in der Stadt Bräß, im Meseriger Kreise, unter ver No. 2 gelegene, dem Kringel gehörige, 5160 Athl. taxirte Boigteis Gut nebst sämmtlichem Zubehör im Wege der Exelution öffentlich an den Meissbietenden in den hier am 23. November c., 25. Januar und am 29. März 1833 anstehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, verkanst werden, wozu wir Käufer einsaden.

Die Taxe und bie Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferig, ben 26. Juli 1832. Ronigl. Preng. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hierdurch zur bssentlichen menntniß gebracht, daß der Joseph Sepinski und Marianna Brudzinska, beide von hier, nach dem Heirathskontrakte vom 30. September d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen haben.

Samter, ben 27. Oftober 1832. Ronigl. Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie. Woytostwo w mieście Broycach w Międzyrzeckim powiecie pod liczbą 2. leżące, Kringlowi nałeżące i sądownie na 5160 tal. ocenione, będzie drogą exekucyi wraz z wszystkiemi przynależytościami w terminach na dzień 23. Listopada r. b., 25. Stycznia i 29. Marca r. p. tu wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 26. Lipca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podałe się niniewszem do wiadomości, że Józef Sępinski i Maryanna Brudzinska, obydway żtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Września r. b. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Szamotuły, d. 27. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Beilage zu No. 280, des Posener Intelligenz-Blatts.

Steckbrief. Die unten naher figna= lifirte Marianna Komalewsfa hat am 8. v. M. Gelegenheit gefunden, aus unferm Criminal : Gefängniß zu entipringen. Wir ersuchen baher fammtliche Behorden, diese Marianna Kowalewska, welche eis nem Diebstahl begangen hat, wo sie fich feben laffen follte, verhaften und und gefälligft abliefern gu laffen.

Signalement.

wofi zu 3dziechowo hinter Gnefen, 15 bis 17 Jahr alt, fatholischer Religion, bon mittler: Große, hat ein bunfles Spaar; helle Angenbraunen und bunfle Angen; fleine Rafe, bide Lippen und rundes Rinn. Das Geficht ift langlich, ciąglą, cery zdrowey. gefunder Karbe.

Sie tragt ein leinenes Gembe, auf bie= fem ein Baftfleid, buntler Couleur in Durfeln, uber Diefes ein zweites fattu= nes Rleid, auf weißem Telde mit rothen Streifen. Gine blaue leinene Schurge. Auf dem Salfe ein Tuftingtuch mit gelben Blumen im rothen Felde und breiter Kante. Auf bem Ropfe ein leines braunes Tuch, weißgeblumt mit weißem Schlack, unter bemfelben eine weiß= piquenes Mutichen in ein schmales reth= feidnes Band gefaßt. Auf den Rugen hat diefelbe Strumpfe und Schuhe.

Spricht nur polnisch. Wreschen, ben 6. November 1832. Ron, Preuß. Friedensgericht.

List gończy. Poniżey opisana Maryanna Kowalewska na dniu 8. z. m. znalazła okazyą z naszego więzienia krym nalnego zbiec. Wzy: wamy ztad wszystkie władze, ażeby Maryanne Kowalewska, która kradzież popełnika, tam; gdzie się tylko okaże, natychmiast przygresztować i nam przeslać zechciały.

Rysopis ..

Maryanna Kowalewska, corka Die Marianna Rowalewefa ift eine komornika Kaspra Kowalewskiego Tochter bes Emliegers Casper Rowales z Zdziechowa za Gnieznem, liczy sobie od 15 do 17 lat wieku, wyznaje religią katolicką, iest wzrosta małego, ma włosy ciemne, brwi iasne, eczy ciemne, nos maly, usta male ukle, podbrodek okragly, twarz po-

> Mas na sobie koszule płocienną. na niey suknią baścikową koloru ciemnego w kostki, na wierzchu zaś sukienkę perkalową na białem tle w pregi czerwonego koloru; fartuch niebieski płócienkowy. chustkę tyftykową na tle czerwonem w żolte kwiateczki z szerokim szlakiem, na głowie zaś chustkę płocien. na koloru szekoladowego z szlakiem w białe kwiateczki, nad to czapeczkę bialą pikową z wstążką waską czerwong. Na nogach ma pończochy i trzewiki.

Mowi tylko po polsku. Września, d. 6. Listopada 1832. Królewsko-Pruski Sad Pokoju. Steckbrief. Der wegen Diebstahl zur Untersuchung gezogene berüchtigte Erdmann Johann Figner aus Sontop, bessen Signalement unten folgt, ist heute bei seinem Transport an das Konigliche Inquisitoriat Posen, den Transporteurs in der Gegend von Kalwy entsprungen.

Wir ersuchen alle Militair= und Civil= Bebbeden dienstergebenft, auf den Ent= wichenen ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle hierher trans= portiren und an und abliefern zu laffen.

Signalement.

Familienname, Fikner; Vorname, Erdmann Johann; Geburtsort, Albers toster Hauland; Aufenthaltsort, Sonstop; Religion, evangelisch; Alter, 27 Jahr; Größe, 5 Fuß i Zoll; Haare, dunkelbraun; Stirn, bedeckt; Augensbraunen, braun; Bart, braun; Zähne, vollständig; Kinn, rund; Gesichtsbildung, oval; Gesichtöfarbe, gesund; Gestalt, untersett; Nase und Mund, gewöhnlich; Augen, grau; Sprache, beutsch und polnisch; besondere Kennzzeichen, feine.

Befleibung.

Eine runde blautuchene Mute mit Schirm, ein weißes haletuch, eine blautuchene Jade, eben folche hofen, geswohnliche Stiefeln, und ein hembe.

But, den 16. November 1832. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Obwiniony i do indagacyi pociągniony Erdmann Jan Fitzner z Santopia, którego rysopis dołem dołączony iest, uciekł przy swoim transzportowaniu do Król, Inkwizytoryatu do Poznania transportującym go w okolicy Kalwów.

My więc wzywamy wszystkie woyskowe i cywilne władze uniżenie, aby na uciekłego baczne oko miały i w razie napotkania go tu go transportować i nam oddać raczyły.

Rysopis.

Nazwisko, Fitzner; imie, Erdmann Jan; mieysce urodzenia, Albertoskie holendry; mieysce pobytu, Sontop; religii ewanielickiéy; wiek, 27 lat; wzrost, 5 stóp i cal; włosy, ciemne; czoło, pokryte; brwie, ciemne; zarost, ciemny; zęby, zupełne; broda, okrągła; postać twarzy, zdrowy; postać, siadła; nos i usta, zwyczayne; oczy, szare; mowa, poniemiecku i po polsku; szczególne znaki, żadne.

## Ubior.

Czapką granatową okrąglą sukiens ną z rydelkiem, biała chustka na szyj, granatowy sukienny kaftanik i takie też spodnie i iednę koszulę.

Buk, dnia 16. Listopada 1832. Król. Pruski Sad Pokoju.

Der wegen gestohlenen Schafen ber= haftete unten beschriebene Casimir Rrufzewefi ift in der Racht vom 5/6. d. D. aus unferm Gefängniffe entkommen, bat auch die Retten mitgenommen,

Alle Behörden werden ersucht, auf ihn ein wachsames Auge zu haben, und im Betretungefalle an und abliefern gu laffen.

Trzentefzno, ben 7. November 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Gignalement. Familienname, Krufzewsfi; Borname, Cafimir; Geburtsort, Liftowo; Aufenthaltsort, Plawin, Inowroclawer Rreifes; Religion, fatholisch; Alter, 30 Jahr; Große, 5 Fuß 5 3off; Haare, fdwarz; Stirn, bedectt; Augenbraunen, schwarz; Augen, braun; Dafe, fois; Mund, flein; Bart, schwarz, rafirt; Bahne, gesund; Rinn, rund; Gesichtsbilbung, langlich; Gefichtsfarbe, bleich; Geffalt, schlank; Sprache, polnisch; besondere Kennzeichen, feine.

Kaźmierz Kruszewski niżey opisany o kradzież owiec uwięziony w nocy z dnia 5/6. m. b. z kaydanami z więzienia zbiedz potrafił.

Wzywamy wszystkie władze, aby nań baczne miały oko, i aby go nam w razie uięcia przesłać zechciały.

Trzemeszno, d. 7. Listopada 1832. Król, Pruski Sąd Pokoju.

RYSOPIS.

Nazwisko, Kruszewski; Imie, Kaźmierz; Mieysce urodzenia, Liszkowo; Zamieszkanie, Pławin w powiecie

Inowrocławskim; Religia, katolicka; Wiek, 30 lat; Wzrost, 5 stop 5 cali; Włosy, czarne; Czoło, zakryte; Brwie, czarne; Oczy, brunaine; Nos, kończaty; Usta, male; Broda, czarna, golona; Zęby, zdrowe; Podbrodek, okragly; Skład twarzy, podługowaty; Cera twarzy, blada; Postać, wysmukła: Mowa, polska; Odznaki, żadne.

Befleibung.

Blautuchenen polnischen Bauerrock, bergleichen polnische Wefte, blau leinene Sofen, Stiefeln und fdmarger Sut.

UBIOR.

Burka chłopska polska z sukna granatowego, podobny polski bruślak, spodnie z modrego płótna, bóty i czarny kapelusz.

Bekanntmachung. Die Anne Ros fine geborne Liebeben, Wittwe bes Ma= theus Start, und der Aderburger Ma= theus Pietruschke haben mittelft Chever= trages bom 28. Juli c. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter fich ausgeschloffen.

Rrotofdin, ben 29. September 1832. Furfilich Thurn- und Tarissches Xiagecia Thurn i Taxis Sad Kurftenthums=Gericht.

Obwieszczenie. Anna Rozina z Liebchen pozostała wdowa po Mateuszu Stark, i Mateusz Pietruschke obywatel rólniczy, kontraktem przed ślubnym z dnia 28. Lipca r. b. między sobą wspólność dobr i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, d. 29. Wrześ. 1832.

Xiestwa.

Verlobungs-Unzeige. Die am 19. d. M. vollzogene Berlobung unfem Tochter Auguste mit bem herrn Dr. Reuftadt bier, beehren wir und, Bor wandten, Freunden und Befannten hierdurch ergebenft anzuzeigen.

Salomon Mifch. Rosalia Misch.

2118 Verlobte empfehlen fich

Auguste Misch. Dr. neuftabt.